Mu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 80. Sonnabend, den 3. April 1841.

Ungekommene Fremde vom 1. Upril.

herr Guteb. v. Bafrzewefi aus Roforgyn, I. in No. 19 Breslauerfir.; & . Guteb. Graf v. Plater aus Bollftein, fr. Partif. Schutz aus Meferit, fr. Kfur. Erasmi aus Franffurt a/D., I. in ber gold. Gans; die Brn. Raufl. Sternfelb und Bacobfohn aus Barichau und Lovi aus Pinne, I. im Gichfrang; fr. Upothefer-Gehulfe Engelte aus Margonin , Gr. Guteb. v. Mofzegensti aus Stempuchowo , I. im Hôtel de Paris; Gr. Guteb. v. Brodowefi aus Gevereborf, Frau Guteb. v. Go. Blinowsta aus Blotnif, Die grn. Guteb. v. Bojanowefi aus Rempa und v. Ryche loweli aus Zimnawoda, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Guteb. v. Kofineli aus Targowa = Gorfa, v. Mielannefi aus Lowecin und v. Chelfowefi aus Ruflinomo, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Gjoweffi aus Lubience und Cembrowicg aus Dfromo, fr. Pachter Niflewicz aus Sieratowo, I. in ben brei Sternen; Br. Guteb. v. Boieczynefi aus Thorn, Gr. Raufmann Sandmann aus Berlin, Sr. Sandlunge Diener Chrenberg aus Altieben, I. im Hotel de Rome; bie Serren Guteb. v. Zafrzewefi aus Alt-Driebig und Riemfe aus Podolin, Sr. Pachter Roppe aus Ronino, fr. Commiff. Biatofynsti aus Neuborf, I. im Hotel de Berlin; Sr. Papierfabritant Beifer aus Chodziefen, Br. Spornmacher Mente aus Lands= berg a/B., l. im Hôtel de Pologne; hr. Guteb. v. Komaleti aus Mylaczta, Sr. Pachter Thiel aus Dabrowta, Br. Dekonom Gzenic aus Groczto, I. im Hotel de Cracovie; die Hrn. Kauft. Wollheim aus Rogasen und Lisner aus Neustadt al. , I, im Eichborn.

Boictalvorladung. Ueber ben Rachlaß bes am 2ten August 1831. in Pofen verftorbenen Buchaltere Stanislaus Gozdziewsti ift beute ber erbichaft. liche Liquidationsprozeß eroffnet worben. Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche fieht am 17ten Mai b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor dem Dber: Landes = Gerichts = Referendarius Filig im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werben.

Posen, am 9. Januar 1841. Konigl. Ober = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Der Dber-Landes-Gerichts-Referens darins Heinrich Bope zu Koronowo und bas Fraulein Josephine Rubinska baselbst, haben mittelst Chevertrages vom 21. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 17. Marg 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

3) Proklama. Um 18. Februar 1831 ift die Marianna Rusiecka, Wittwe bes Casimir Rusiecki, welche früher angeblich an den Koch Woorcich Kadetyki

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 2. Sierpnia 1831 r. w Poznaniu Stanisława Goździewskiego Buchhaltera, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 17. Maja r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Filitz Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier-wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 9. Stycznia 1841. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Henryk Boye Referendarz Sądu Głównego Ziemiańskiego i JPanna Józefina Kubińska oboie z Koronowa, kontraktem przedślubnym z d. 21. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 17. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Odezwa jawna. Maryanna Rusiecka wdowa po Kaźmierzu Rusieckim, która dawniéy podobną była małżonką Woyciecha Kadetyki kucharza w

in Rusto verebelicht gewesen, ju Robylin obne lettwillige Berordnung geftorben, und es find beren etwanige Erben unbes faunt geblieben. Es werben baber auf ben Untrag des Nachlaß : Kuratore, Jufix=Rommiffarius Dowacti, alle biejeni= gen, welche an diefen Nachlaß einen be= grundeten Unfpruch zu haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, folden binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem, auf ben 2. Geptember 1841 in unferem Gerichtslofale vor bem Deputirten herrn Land= und Stadtgerichterath Mar= fchner angefetten Termine, anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls ber Dach= laf ber Marianna verwittweten Ruffecta, unter Praflufion ber etwa vorhandenen Erben, als herrenlofes Gut betrachtet und bem Ronigl. Fiefus zugesprochen werben wird.

Der erst nach ber Praklusion sich etwa melbende Erbe wird alsdann alle Handslungen und Dispositionen Fisci anzuserkennen und zu übernehmen schuldig, von demselben weder Rechnungslegung noch Ersat der erhobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was dann noch von dem Nachslasse vorhanden, zu begnügen verbunden seyn.

Krotoschin, b. 30. September 1840.

Ronigl, Land, und Stabtgericht.

Rusku, umarła w Kobylinie dnia 18. Lutego 1831 roku testamentu niepozostawiwszy, a dotąd niewiadomo ktoby iéy był sukcessorem.

Na wniosek przeto Ur. Nowackiego Kommissarza Sprawiedliwości iako kuratora nadpozostałością ustanowionego wszyscy ci, którzy do pozostałości prawo uzasadnione mieć mniemaia, ninieyszém wzywaia się, aby z takowemi w przeciągu 9 miesięcy, navpóźnie zaś w terminie na dzień 2. Września 1841 w mieyscu zwykłych posiedzeń naszych przed Ur. Sedzia Marschner wyznaczonym, zgłosili się i z niego się wykazali, w przeciwnym bowiem razie pozostałości Maryanny owdowiałey Rusieckiey, prekludując tych, którzyby iéy byli sukcessorami uważaną będzie za rzecz pana niemaiąca, a następnie rządowi przysądzoną zostanie. Sukcessor wiec po terminie prekluzyinym zgłaszać by się mogący, zniewolony będzie czyny i rozporządzenia rządu za ważne uznać i na siebie przyjąć, również pozbawi się prawa od rządu domagać się rachunku lub wynadgrodzenia zysków przez niego ciągnionych, owszem obowiązany, tém tylko kontentować się, co w tenczas ieszcze z pozostałości zbędzie.

Krotoszyn, d. 30. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski: 4) Edittal Citation. Ueber ben Machlaß bes am 8. Januar 1838. hierfelbst verstorbenen Burgers Mathias Weffolowefi ist der erbschaftliche Liquidations:

Prozef eroffnet worden.

Bur Unmelbung ber Forberungen an ben Rachlaß ift ein Termin auf ben 17 ten Dai fruh um 10 Uhr por bem Berrn Dber=L.=Gerichte=Uffeffor v. Richt= hofen im hiefigen Gerichtsgebaube ange= fest, und werden alle unbefannten Glaubiger hierburch vorgelaben, entweder per= fonlich, ober burch gefeglich zuläfige Bes vollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Rommiffarien Gobesti und Reller= mann in Borfchlag gebracht werben, in bem Termine gu erscheinen, widrigens falls fie aller ihrer etwanigen Borrechte perluftig erflart und mit ihren Forberun= gen nur an Dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger pon ber Daffe noch übrig bleibt, werden permiefen werben.

Gnesen, ben 29. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością obywatela Mateusza Wessołowskiego na dniu 8. Stycznia 1838 roku zmarłego, process sukcessyinolkwidacyjny otworzony został.

Celem podania pretensyi do pozostałości termin na dzień 17. Maja r. b. zrana o godzinie 10téy przed W. Assess. Richthofen w Sądzie tuteyszym iest wyznaczony, i zapozywaią się wszyscy wierzyciele niewiadomi ninieyszém, aby albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, w którym razie tuteyszi Kommissarze Sprawiedliwości Sobeski i Kellermann się przedstawiaią, w terminie się stawili, w razie przeciwnym zaś wszelkich praw pierwszeństwa pozbawionemi i pretensyami swemi tylko do tego odesłanemi zostana, co po zaspokoieniu wierzycieli się zgłosić maiących z massy pozostanie.

Gniezno, dnia 29. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Proclama. Auf mehreren Parzellen bes Grundstücks Rakwig Nro. 68 stehen Rubr. III. No. 1 aus bem Rezesses vom 3. April 1807. 969 Athlr. 17 sgr. 6 pf. Vatererbtheil für Martha Gutsche, jest verehelicht an Abam Aleysti ex decreto vom 1. Mai 1824 einzgetragen, über welche von dieser quittirt ift, ohne daß jedoch das Dokument beis

Proclama. Na wielu częściach gruntu (parcelach) do nieruchomości w Rakoniewicach pod Nro. 68 położonéy należących, zapisano iest w skutek recessu z dnia 3go Kwietnia 1807 r. pod Rubr. III. Nr. 1 scheda oyczysta w ilości 969 Tal. 17 sgr. 6 fen. dla Marty Gutsche, teraz zamężney Uleyskiey, na mocy dekretu z

gebracht werben fann. Auf Untrag bes Befigers werden baber alle Diejenigen, welche an biefe Poft und bas barüber ausgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch machen, ju bem an biefiger Gerichtsftelle auf ben 14. Juli 1841 Bormittage 10 Uhr vor bem frn. Land = und Stadgerichterath v. Rohr an. beraumten Termine, unter ber Bermars nung vorgelaben, baf fie im galle ihres Ausbleibens mit ihren etwanigen Real= Unfpruchen auf bas Grundftud praflubirt, bas Dotument über obige Poft amortifirt, und ihnen ein ewiges Still= ichweigen auferlegt werben wirb.

Wollftein, ben 27. Februar 1841.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

dnia 1. Maja 1824 r. z który taż już wprawdzie pokwitowała, lecz dokument nan wystawiony nie może być dostawionym. Na wniosek posiedziciela wzywaią się więc wszyscy ci, którzy do rzeczonego kapitału i do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub téż inne papiery posiadaiacy pretensye roszczą, ażeby się w terminie na dzień 14. Lipca r. b. zrana o godz. totéy przed W. Rohr Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego wyznaczonym stawili, inaczey bowiem ze swemi realnemi pretensyami do rzeczonéy nieruchomości prekludowani, dokument zaś na rzeczony kapitał wystawiony amortyzowany i im wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wolsztyn, dnia 27. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Proclama. Auf bem, ben Wilshelm Nippeschen Scheleuten gehörigen Grundstücke, Bomst Nro. 60 und bem bort abs und bem ber Wittwe Gellert gestornen Dalchan, jest verehelichten Lensti gehörigen Grundstücke, Homst No. 8 zu, geschriebenen Weinberge nach Karge zusstehen Rubr. III. No. 1 zufolge Erbsvergleichs vom 12. November 1819 ex decreto vom 27. Oktober 1823 für Wilshelm Gellert zu Bomst 182 Kthlr. 12 ggr. Großvatererbe eingetragen. Der

Proclama. Na nieruchomości w Babimoście pod No. 60 położoney, małżonkom Nippe należącey, iako też na winnicy ku Kargowie od teyże nieruchomości odpisaney a do nieruchomości w Babimoście pod No. 8 położoney, byley wdowie Gellert z Dalchanów, teraz zamężney Lenskiey należącey, przypisaney, zapisane są pod Rubr. HI. No. 1 w skutek działów z dnia 12. Listop. 1819 z. na mocy dekretu z dnia 27. Paź-

Glaubiger hat baruber quittirt; bas Do: fument ift aber verloren gegangen, wesbalb Behufs ber Lofchung alle biejenigen, welche an die Post ober das darüber ausgeftellte Infirument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unspruch machen, gu bem auf ben 13. Juli 1841 Vormittage 10 Uhr an hiefiger Gerichtsftelle vor bem herrn Land = und Stadt = Gerichte = Rath v. Rohr anberaumten Termine unter ber Bermarnung vorgelaben werben, baß fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Realan= fpruchen an die verpfandeten Grundftucke praflubirt, bas über die Post ausgestellte Dofument amortifirt, und ihnen ein emiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Mollftein, ben 3. Marg 1841.

r is mendiomosis of

Konigl. Lande und Stadtgericht.

dziernika 1823 r. dla Wilhelma Gellerta w Babimoście 182 Tal. 12 dgr. iako scheda po dziadzie. Wierzyciel iuż z tego kapitału pokwitował, lecz dokument nań wystawiony zaginał, zaczem celem wymazania tego kapitału wzywaią się wszyscy ci, którzy do rzeczonego kapitału, lub do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub téż inne papiery posiadaiący, pretensye roszczą, ażeby się w terminie na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 1 otéy w lokalu Sądu nasze. go przed W. Rohr Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego wyznaczonym stawili, inaczéy bowiem ze swemi realnemi pretensyami do zastawionych nieruchomości prekludowani, iako téż dokument na rzeczony kapitał wystawiony, amortyzowany i im wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Wolsztyn, dnia 3. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Zekanntmachung. Der Fleischer Abraham Judas aus Obrzycko und die unverehelichte Hanne Moses von dort haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 4. Januar 1841. in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen.

Samter, ben 2. Marg 1841. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Abraham Judas rybak z Obrzycka i bezzamężna Hanna Moses ztamtąd, wyłączyli sądowym kontraktem z dnia 4. Stycznia 1841 w ich przyszłém małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Szamotuły, dnia 2. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der herr Abalbert Palidi aus Ja- Podaie sie ninieyszem do publirostamfi und beffen Braut, Fraulein Di= chalina Radofzewsta aus QBiefzegnegun, baben mittelft Chevertrages vom 15. Fe= bruar b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wels des hierburch gur bffentlichen Renntnig gebracht wirb.

Schrimm, am 11. Mars 1841. Szrem, dnia 11. Marca 1841.

cznéy wiadomości, że Ur. Woyciech Palicki z Jarosławek i tegoż narzeczona Ur, Michalina Radoszewska Panna z Wieszczyczyna, kontraktem przedślubnym z d. 15. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłaczyli.

Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemsko-mievski.

Bude the are often Marke done

Bekanntmachung. Montag ben 7. April c. Vormittage 11 Uhr 9) wird im Magazin Ro. 1 Roggen = Rleie, Roggen = und Safer = Raff, gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenben verfauft.

Pofen, ben 30. Marg 1841. Ronigliches Proviant = Amt.

10) Am 22. Marg b. 3. Nachmittags 4 Uhr ftrab an Alterschwäche ber Ronial. Domainen-Beamte und Gutebefiger Peter Rebring gu Gogbowo, nach vollen= betem 88ften Lebensighre. Diefen Todesfall zeigen bie Unterzeichneten allen naben und entfernten Bermanbten und Freunden hiermit ergebenft an.

Gogdomo, ben 25. Marg 1841.

Die Sinterbliebenen.

- In ber Buchhandlung von E. S. Mittler ift zu haben: Landtage=Ber= handlungen ber Provinzial-Stande in ber preugifden Monarchie, funfzehnte Folge. Preis 1 Mthlr. 15 far.
- Probates Mittel, um die Rafir = und Febermeffer ftete in erwunschten 12) Buftanbe zu erhalten. Unterzeichneter empfiehlt fich ergebenft jum gegenwartigen Jahrmarkt mit feinen feit 12 Sahren nicht nur in gang Deutschland, fonbern in mehreren großen Staaten als hochft zweckmäßig anerkannten acht chemifchen Streich: Rieme fur Rafir = und Rebermeffer. Diefe Rieme haben bekanntlich bie vorzügliche Eigenschaft bem frumpfen Meffer nur mit einigen Strichen ben bochften Grad von Scharfe und fanfteften Schnitt ju ertheilen, und fieht es einen jeben refp. herrn Raufer frei vorher fich vollig ber Wahrheit zu überzeugen. Da nunmehr bas Leber eigens baju chemifch praparirt, bag fruber nicht ber Sall war, und beshalb ber

Rieme eine Reihe von Jahren nichts von seiner wirkende Araft verliert, so hat jeder Bestiger eines solchen Riemens das Vergnügen seine Messer stets in erwünschten Zusstande zu erhalten. Die Preise sind je nach der Größe und Breite, so wie in Holz-, Eisen- und Messing-Sestellen, als auch für Federmesser festgesetzt. Sen so empfiehlt er seine Rasirmesser der besten englischen Qualität. Seine Bude ist dem Conditor Herrn Freundt gegenüber an das Firma kennbar.

Tysasigw galarat 3. P. Goldich midt aus Berlin, fruher in Meferig.

13) Es empfiehlt fich zum bevorstehenden Jahrmarkt mit einer schonen Auswahl Aproler handschuhen für herren und Damen in Glacee und Waschleber, auch Unsterbeinkleiber von Gemsleber, Gummi-hosentrager und Schweizer-Tüchern. Seine Bube ist am alten Markt dem Conditor Freundt gegenüber.

Simon Poll aus Zullerthal in Tyrol.

3 Athle. 100 Stud, zweites 8 Athle. 100 Stud, auch im Einzeln zu den billigsten Preise. Auch achte Limburger Rase à 8 sgr. das Stud, Sardellen, frische, 12 sgr. das Pfund hat erhalten: Joseph Sphraim in Posen, Rramer= und Juben=Straßen=Ede No. 25.

15) Frische holft. Austern empfing die Ostrzyg świeżych holszt. otrzymał Handlung Sppniewskiego w Poznaniu.

Suffered in the later of the product of the first and the section and granulations.

warf aus einen Edn ik zo er aller f die pfelt es einen je en eife krern Agreier feet en er fier orling ver Man hoet zu avere agen. Da nunmegr das Lever warels oage den ist proparer, von kehter gicht ver Fall war, und deshald der

The trace and E. S. Mitther of a habent Pondings-News

entitlement of the strangers and entitle 15 to a second